## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

As 247. Montag, den 14. Oftober 1844.

Ungekommene gremde vom 11. Oktober.

Hiberty aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Hr. Staatsrath v. Brussewicz, Hr. Staats. Ref. v. Lelowsti u. Hr. Fabr. Bothe a. Warschau, Hr. Studisewicz, Hr. Staats. Ref. v. Lelowsti u. Hr. Fabr. Bothe a. Warschau, Hr. Stud. v. Bogbaństi aus Polen, die Hrn. Gutst. v. Gorzyństi a. Witaszyce, v. Drwesti a. Baborowso, I. im Hotel de Bavière; Hr. Gutst. Winnicki a. Ziernik, I. im Hotel de Hambourg; die Hrn. Gutst. v. Rarczewski aus Czarnotki, v. Taczanowski aus Taczanowo, v. Taczanowski aus Choryn, Lalewicz aus Wysokie, I. im Bazar.

1) Bekanntmachung. Im hyposthekenbuche bes, im Bomster Kreise beles genen ablichen Gutes Tuchorze sind Rubr. II. Nr. 1. 500 Athlr. oder 3000 Floren polnisch zu 3½ proCent verzinsbar für den Dominikaner-Monches-Konvent zu Posen eingetragen.

Mittelft Ueberweisungs Mittestes vom 30. Juli 1836. ift biese Vost bem Dosmainen Beräußerungs resp. Säkularissationds-Fondsüberwiesen, bemnächst auch von ber Königlichen Regierung zu Posen, Abtheilung für bie Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen und Forsten, am 28. Mars 1837. Quittung ausgestellt worben.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dóbr ziemskich Tuchorza, w powiecie Babimoskim położonych, intabulowane są w Rubryce II. Nr. 1. 500 tal. czyli 3000 złotych polskich z prowizyą po 3½ od sta dla konwentu O. O. Dominikanów w Poznaniu.

Summa niniejsza została attestem przekazania z dnia 30. Lipca r. 1836, na rzeczi funduszu wyłaszczeń dóbr narodowych, resp. na fundusz sekularyzacyjny zlaną i został następnie przez Król. Regencyą w Poznaniu, wydziału zarządu poborów bezpoeśrednich, ekonomii i borów na dniu

Berloren gegangen find bie uber diefe Poft lautenden Dofumente:

- a) bie Inscription actum in castro Posnaniensi die secunda mensis Januarii anno domini 1792., unb ber bamit verbunbene Refognitiones= Schein ber Roniglichen Gudpreufis fchen Regierung ju Pofen bom 30. Oftober 1799,
- b) bie Ueberweifunge=Urfunde bom 30. Juli 1836.,
- c) die Quittung ber Koniglichen Regie= rung vom 28. Marg 1837.

Auf ben Untrag ber Befigerinnen bon Zuchorze werden alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien ober fonftige Rechtenachfolger Unfpruche an biefe Dofumente, ober bie Poft, woruber fie lauten, behaupten, aufgeforbert, fich in bem am 6. Rovember c. Bormits tage um 10 Uhr in unferem Inftruttiones Bimmer por bem Dbergandes-Gerichtes Referendarius Schuler anfiehenden Zere mine zu melben, wibrigenfalls fie mit ihren Unspruchen prafludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben, und Die Amortifation ber Dofumente era folgen foll.

Pofen, ben 16. Juli 1844.

Romigliches Dber Landesgericht; I. Abtheilung. die word Wydziału I.

28. Marca r. 1837. kwit wystawionym. Dokumenta na rzeczoną summę wydane:

- a) Inskrypcya działo się w Grodzie Poznańskim dnia 2. miesiąca Stycznia roku Pańskiego 1702. oraz złączony z takowa wykaz rekognicyjny Król. Regencyi Pruss południowych w Poznaniu z dnia 30. Października r. 1799.
- b) dokument przekazania z dnia 30. Lipca r. 1836.,
- c) kwit Król. Regencyi z dnia 28. Marca r. 1837.,

zaginęły.

Na wniosek posiedzicielek dóbr Tuchorza wzywają się wszyscy, którzy jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub jakokolwiek nabywcy praw pretensye do pomienionych dokumentów, lub do summy, na którą wydane zostały, roszczą, aby się w terminie dnia 6. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. w naszéjsaliinstrukcyjnéj przed Ur. Schueler. Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną, wieczne milczenie im nakazanem i amortyzacya dokumentów wyrzeczoną bedzie.

Poznań, dnia 16. Lipca 1844. Król, Sąd Nad-Ziemiański. 2) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landes = Gericht zu Bromberg.

Das im Schubiner Kreise belegene, nach ber, von der Westpreußischen Landsschaft im Jahre 1839. aufgenemmenen Taxe auf 22,282 Kthlr. 15 Sgr. abgesschäfte und laut Adjudikations-Bescheides vom 23. Februar 1841. für das Meistgebot von 28,100 Kthlr. zugeschlagene Rittergut Rozpetek, soll im Wege der Resubhasiation am 11. December 1844. Bormittags um 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtesschaftelle subhassirt werden. Taxe, hypothekenschein und Kausbedinzgungen können in der Registratur einges sehen werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Teramine zu melben.

3) Proclama. Der am 28. Oftober 1798. in Zabiczyn, Wagrowiecer Kreises, verstorbene Stanislaus v. Dorpowski hat in seinem Testamente bestimmt, daß die ihm von seiner Großmutter Theresia, zuerst verehelichten Rucharska, nachher verschelichten Dorpowska, gebornen Prze, daynska, zugefallenel, auf Redgoszez haftende Pfandsumme an die Przedzynskischen Erben von der Nachkommenschaft der Castharina und Helena zurückfallen soll.

Es werben baher bie foldergeftalt bes bachten Rachkommen ber Catharina und

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Rospętek, położona w powiecie Szubińskim, oszacowana w roku 1839. przez landszaftę
Pruss zachodniowych na tal. 22,282,
sgr. 15, a przez wyrok adjudykacyjny
z dnia 23. Lutego r. 1841. przysądzona za pluslicitum tal. 28,100, ma
być w drodze powtórnej subhastacyi
sprzedana w terminie na dzień 11.
Grudnia 1844. z rana o godzinie
10., wyznaczonym w miejscu posiedzeń zwyczajnych Sądu naszego.
Taxa, wykaz hypoteczny i warunki
sprzedaży przejrzane byćmogą w Registraturze naszej.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażebysię pod uniknieniem wykluczenia najpóźniej w terminie tym zglosili.

Obwieszczenie. Zmarły w Zabiczynie w powiecie Wągrowieckim na dniu 28. Października r. 1798. Stanisław Dorpowski postanowił testamentem swym, że przypadła mu po babce jego Teressie z Przedzinskich, wprzód zamężnej Kucharskiej, później zaśzamężnej Dorpowskiej, zapisana na dobrach Redgoszczu summa żastawna, wrócić się ma do sukcessorów Przedzyńskich z potomstwa Katarzyny i Heleny pochodzących.

Wzywają się więc takim sposobem obdarowani potomkowie, Katarzyny

Selena gebornen Przedgynefa, beren Er= ben, Erbnehmer und nachfte Bermanbte hierdurch vorgelaben, fich bor oder in bem am 15. Mai 1845. Bormittage 11 Uhr vor dem herrn Dber-Landes-Gerichtes Rath Megte in unferm Gefchafiszimmer anftebenden Termine fchriftlich ober per= fonlich zu melden und ihre Rechte nach: juweisen, widrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen ausgeschloffen werben und bas, was ihnen in dem gedachten Teffamente jugewendet worden, ben Berechtigten, welche fich melben, in Ermangelung fol= der aber bem Siefus jugesprochen wer. ben wirb.

Bromberg, ben 14. Juni 1844. Ronigliches Dberlanbesgericht. I. Abtheilung.

4) Bekanntmachung. Der Nach= loß bes zu Ruftrinchen am 2. Februar 1837. verftorbenen Lieutenante und Gute: befigere Rarl Alexander Mudrat foll unter feine Erben vertheilt werden, weshalb in Gemäßheit bes §. 137. Tit. 17. Theil I. des Allgemeinen Landrechts die unbefann= ten Glaubiger bes ze. Mudrat hierburch aufgefordert werden, ihre Unforberungen innerhalb 3 Monaten anzumelden, midris genfalle fich biefelben nach erfolgter Thei= lung nur an jeden Erben nach Berhaltniß feines Erbantheils werden halten fonnen.

Bromberg, ben 31. August 1844. Ronigliches Dberlandesgericht; I. Abtheilung.

i Heleny z Przedzińskich sukcesso. rowie, spadkobiercy i najbliższi krewni tychże, ażeby się przed lub w terminie na dzień 15. Maja 1845. zrana o godzinie II. przed Wm. Metzke, Radzcą Sądu Głównego, w lokalu naszym służbowym wyznaczonym piśmiennie albo osobiście zgłosili i prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z pretensyami swemi wykluczeni, i to co zostało testamentem wspomnionym im przeznaczone, zgłoszającym się i prawo mającym, w braku zaś takowych fiskusowi przysądzonem zostanie.

Bydgoszcz, dnia 14. Czerwca 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. Pozostałość zmarlego w Küstrinchen na dniu 2. Lutego r. 1837. porucznika i dziedzica Karola Alexandra Mudraka ma bydź między sukcessorami jego podzieloną. W skutek S. 137. Tyt. 17. Cześci I. Powszechnego prawa krajowego wzywamy więc niewiadomych wierzycieli s.p. Mudraka, ażeby pretensyów swych w przeciągu trzech miesięcy zameldowali, gdyż w razie przeciwnym i po nastąpionych działach tylko trzymać się mogą sukcessorów pojedyńczych w proporeyi ich sched.

Bydgoszcz, dnia 31. Sierpnia 1844. Król, Główny Sąd Ziemiański.

Wydział I.

5) Freiwilliger Verkauf. Land= und Stadt. Gericht zu ... Pofen,

ben 16. Juli 1844.

Das hier in der Borstadt St. Martin auf Kuhndorf belegene Grundstück der minorennen Odkar Eduard Hugo, Mal, wine Edlestine Luitgarde und Ugnes Meslanie Clara Geschwister Nowacki, Nr. 142. und 144., bessen Parcellen A. und B. resp. auf 14,595 Athlr. 26 Sgr. \(\frac{3}{4}\) Pf. und 11,058 Athlr. 13 Sgr. 1 Pf. zusfolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschensden Taxe, abgeschätzt sind, soll am 5. März 1845. Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Es werben Gebote sowohl auf bas ganze Grundftud, als auch auf die mit A. und B. bezeichneten beiden Theile beffelben bestonders angenommen werben.

6) Proklama. Die unbekannten Erben des früher in Margonin und Samoczyner Walkmühle gewesenen nachmals verschollenen und für todt erklärten Mülslers Samuel Lenz werden hierdurch öffentslich aufgefordert, im Termin den 20. December 1844. Bormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Affessor Gunther sich zu melden und ihre Legitimation zu fühs

Sprzedaż dobrowolna.
Sąd Ziemsko·miejski
w Poznaniu,
dnia 16. Lipca 1844.

Nieruchomość tu na przedmieściu Swięto-Marcińskiem przy ulicy Królewskiej (Kuhndorf) leżąca, Nr. 142. i 144. oznaczona i do małoletnich Oskara Edwarda Hugo, Malwiny Celestyny Luitgardy i Agniszki Melanii Klary rodzeństwa Nowackich należąca, któréj części A. i B. resp. na 14,595 tal. 26 sgr. 3 fen. i 11,058 tal. 13 sgr. I fen. podług taxy, którą wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze naszéj przejrzeć można, ocenione zostaly, będzie w terminie na dzień 5. Marca 1845. o godzinie 11. zrana wyznaczonym, w miejscu posiedzeń podpisanego Sądu publicznie przedaną.

Licyta tak na całką nieruchomość, jako też oddzielnie na każdą z dwóch części onejże, z których się składa i które literami A. i B. oznaczone są, pojedyńczo przyjmowane będą.

Proclama. Zapozywają się niniejszém nieznajomi sukcessorowie Samuela Lenz folusznika, który pierwéj na Margońskim i Samoczyńskim mieszkał foluszu, później jednak znikł, i przez wyrok za nieżyjącego uznanym został, ażeby się w terminie na dzień 20. Grudnia zrana o godzinie II. przed Ur. Günther Asses-

ren, widrigenfalls bas Bermbgen bes Gamuel Leng bem Fiscus als herrenlofes Gut zugesprochen werden wird.

Schneibemuhl, 28. December 1843.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Oftrowo.

Das in der Stadt Oftrowo sub Mr. 301. belegene, dem Land = und Stadtge= richts-Uffessor Mathias Kromer gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 2,694 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusebenden Taxe, soll im fortgesetzten Dieztungstermine am 28. November 1844. Vormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real= Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in Diesem Ters mine zu melben.

Oftrowo, am 31. Juli 1844.

8) Mothmendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Pleschen.

Das in Pleschen auf der Ralischer Straße sub Mr. 201, belegene, ben Burger und Farber Stuard und Emilie Neubeltschen Sheleuten gehörige Wohnhaus nebst Hof= raum und Stallung, abgeschätzt auf 668

sorem Sądu podznaczonego zgłosili i legitymacyą swoją podali, inaczej bowiem majątek Samuela Lenz Fiskusowi jako dobro bezdziedziczne przekazany zostanie.

Pila, dnia 28. Grudnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Ostrowie.

Nieruchomość w mieście Ostrowie pod Nr. 301. położona, Mathiasowi Kroemer, Assessorowi Sądu Ziemskomiejskiego, należąca, oszacowana na 2,694 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 28. Listopada 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Ostrów, dnia 31. Lipca 1844.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Pleszewie.

Dom w Pleszewie na ulicy Kaliskiej pod Nr. 201. położony, mieszczaninowi i falbierzowi Edwardowi i Emilii Neubeltom małżonkom własny, wraz z podwórzem i stajnią, oszacoMthlr. 4 Sgr. 2 Pf. zufolge ber, nebst hypothekenichein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Taxe, soll am 6. December 1844. Normittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subha-firt werden.

Pleschen, ben 27. Juli 1844.

9) Der Gutspächter Franz Rleczynski zu Lezeczki und das Fraulein Catharina Lewandowska, haben mittelst Severtrages vom 15. Juli e. in ihrer einzugehen, den She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 15. August 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

40) Ediktalcitation. Die Amtskaution bes ehemaligen Exekutor Sylvius
hierfelbst, per 100 Mtl., soll freigegeben
werden. Alle unbekannten Glaubis
ger, welche Ansprache an die gedachte
Amtskaution aus rechtlichen Grunden zu
haben vermeinen, werden daher aufgefors
bert, sich damit innerhalb sechs Wochen,
spatestens aber in dem auf den 31 sten
Oktober c. Bormittags 9 Uhr an die,
siger Gerichtsstelle vor dem Hrn. Assesse
siger Gerichtsstelle vor dem Hrn. Assesse
mine zu melden.

Diejenigen Glaubiger, welche fich bor ober in tem Termine nicht melben, wer, ben aller ihrer Anspruche an bie fragliche

wany na 668 tal. 4 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Grudnia 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 27. Lipca 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Franciszek Kleczyński, possessor dóbr w Łężeczkach i Panna Katarzyna Lewandowska, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Lipca r. b. w ich przyszłém małżeństwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dn. 15. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. Kaucya bylego tutejszego exekutora Silvius
w ilości tal. 100. ma bydź zwróconą. Wszyscy zatém niewiadomi
wierzyciele, którzy z prawnych zasad do rzeczonéj kaucyi mniemają mieć pretensyą, wzywają się
niniejszem, aby się w przeciągu 6
tygodni, najpóźniej zaś w tesminie
likwidacyjnym, który na dzień 3 I.
Października r. b. o godzinie 9.
przed południem w miejscu sądowem
przed Assessorem Carqueville wyznaczonym został, zgłosili.

Wierzyciele ci, którzy się poprzednio lub w terminie nie zgłoszą, u racą swe prawa do rzeczonej kaucyi i li Umtofaution fur verluftig erflart, und mit ibren Forderungen nur an bas etwas nige übrige Bermogen verwiefen werben.

względem swych pretensyj do reszty majatku ich dlužnika wskazani zostana.

Rempen, ben 27. Muguft 1844.

Kempno, dnia 27. Sierpnia 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Auftione Ungeige. Der Mobiliar: Nachlaß bes Gutebefigere v. Rutter. bestehend in Mobeln, Sausgerathen, Rleidungsftuden, Dorgellan, Giffern, Gilbers gefdirr, Betten, einer gang neuen Rutiche und mehreren anderen 2Bagen 2c. 2e., foll Den 4. Rovember c. und Die folgenden Tage auf dem herrichaftlichen Sofe gu Stajtowo bei Garnifau burch ben Muttione-Commiffarius Großheim gegen fofortige Begablung verfauft werben, wogu gablungefabige Raufluftige eingelaben werben. Schbniante, ben 2. Oftober 1844.

Ronigliches Lande und Stadtgericht.

12) Bekannemachung. Ge foll eine parthie unbrauchbare Pallifaden von Riefernholz, welche gufammen etwa 12 Rlafteru Solz ausmachen, in fleinen Par= thiern a 1 und 2 Klaftern an ben Deifibietenben gegen gleich baare Bezahlung in Dr. Courant, jedoch unter Borbehalt des Bufchlages burch Die Ronigliche Feftunge= Bau-Direftion, offentlich vertauft merben. Raufluftige merben mit bem Bemerfen eingeladen, bag biergu Termin ben 17. Detober fruh 19 Uhr aufteht und ber Sammelplat an bem nach bem Schilling fuhrenden Thore neben ber großen Schleuse ift. Bemerft wird hierbel noch, baf nach erfolgtem Bufchlage bon Geiten ber Feftunge : Bau : Direttion feine Garantie irgend einer Art mehr übernommen wird, und daß baber bas Solg noch an bemfelben Tage abgefahren werben muß.

Pofen, ben 9. Oftober 1844. Roniglide Feftungs = Bau = Direction.

illeolgy -dance

13) Mit Unfang Oftober hat fur Die Muftrirte Zeitung ein neues Abonnement begonnen. Preis pro Quartal 13 Rummern 12 Rthlr. Beffellungen barauf Gebrüber Gdert. übernehmen in Dofen

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nº 247. Montag, ben 14. Ottober 1844.

14) Literatura. Następujące książki dla szkół i dla ludu zaleca H. J. Sussmann, teraz na Sapieżynskie pod Nr. 1 .: Historya pisma świętego dla szkół rzymsko katolickich i do użycia przy podawaniu nauk religijnych, wyjątek z biblii przez Jakóba Wuyka w Chełmnie. 1842. opr. 12 sgr. Życie Świętej Genowefy, 6 sgr. Koszyk kwiatów, 6 sgr. Wielkanocne jajka, 4 sgr. Zabłąkany Augus, 4 sgr. Katechizm dla Dyecezyi Chełmińskiej, 3. wyd. 3 sgr. Słownik polsko-niemiecki Trojańskiego, opr. 41 tal. Dzieła Krasickiego, 10 tomów, nowe wydanie, półskórce 4 tal.

15) Alle biejenigen unferer Mitburger, welche fich fur ben Guftav-Abolph-Berein intereffiren, und fich burch ihre namens = Unterfdrift, Behufe eines Gelbbeitrages, als Mitglieder erflart haben, werden erfucht, Behufd Conflituirung eines Lotals Bereins fur bie Stadt Pofen, fich zu einer General, Berfammlung am 17. Deto. ber Nachmittags 3 Uhr im Saale bes Friedr.=Bilh.=Gymnafiums zu verfammeln. Das Comité gur Bildung eines Guftav=Abolph=Bereins.

16) Die nachfiehend naher bezeichneten Großherzoglich Pofenichen 31 procentigen Pfandbriefe nebft Binstoupons:

Dr. 23/524. Degorzewo über 200 rtl. = 45/697. Publifzfi = 200 .

# 45/691. Photograph # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 2

= 38/879. Drzeczkowo = 20 .

= 65/703. Drzeczkowo find mir abhanden gefommien. 30 warne bor Unfauf biefer Pfanbbriefe bas Publifum.

Pofen, ben 10. Dftober 1844. Bictor v, Erzebinefi, Guteb. Wiktor Trzebiński, dziedzic,

Ponižėj oznaczone 3½ procentowe listy zastawne Wielkiego Xięstwa Poznańskiego wraz z kuponami:

Nr. 23/524. Węgorzewo na 200 tal.

- 45/697. Pudliszki - 200 -- 22/45. Stołężyn - 200 -

- 39/880, Drzęczkowo - 200 -- 38/879. Drzęczkowo - 200 -

- 65/703. Drzęczkowo - 20 mi zaginęły. Ostrzegam Publiczność, aby takowych nie nabywała.

Poznań, dn. 10. Pażdziernika 1844.

## Beilage zum Wettelligenz-Blate

- 17) Walne zgromadzenie kasyna polskiego odbędziesię dnia 17. Października r. b o godzinie 7. z wieczora. Dyrekcya.
- Obwieszczenie. Dnia 18. i 19. Listopada r. b. sprzedawane tu będą sześć budowlich placów przy trakcie Gnieźnieńskim, i trzy domy z przynależytościami przez publiczną licytacyą pod lekkiemi warunkami, które każdego czasu w biórze tutejszego Magistratu przejrzane być mogą. Chęć kupna mających zaprasza się na powyższe termina z tém nadmieniemiem, iż tylko te osoby do licytacyi przyjęte będą, które co do kupna placów budowlich 50 tal., a co do kupna domów 100 tal. kaucyi złożą.

Trzemeszno, dnia 9. Października 1844. Besler.

19) In Folge einer deshalb unternommenen Reise habe ich mein seit vielen Jahren hier bestehendes Pianoforte-Magazin mit Instrumenten aus den renomirtesten Masnufakturen nach den neuesten Berbesserungen, sowohl in Flügels als Tafelform, mit englischer und deutscher Mechanik, wieder assortirt. Der Berkauf ist zu den bekannten Fabrikpreisen, die für die verschiedenen Gattungen von den Manufakturen zur Einsicht hei mir vorliegen. Die Borzüglichkeit der Instrumente aus diesen Manussakturen ist auf jesiger Ausstellung in der Hauptstadt desentlich (laut vorliegenden Verweisen) anerkannt. — Ankauf und Zahlungsbedingungen sind bekannt. Auch sind einige gebrauchte Instrumente billig zu verkaufen oder zu vermiethen, und werden dergleichen in Jahlung gegen Neue genommen.

Swomsborg & Sasarro C. Sabn, Pofen, Bredlauer Stroße Mr. 9.

20) A. Lifg tow & fi, Martt Dr. 48. erfte Etage, empfiehlt fein burch bebeutenbe Gintaufe ber neueften Mobe-Baaren auf ber jungften Leipziger Meffe wohlaffortirtes und vergrößertes Waaren - Lager zur gefälligen Beachtung feinen geehrten Kunden.

wire Wielkiego Xiestwa Po-

21902Aufdo Bollftandisste assortiet durch den Empfang der Lelpziger Megwaaren ist dus Modes, Seidens und Schnittwaaren Lager von

- Oud Modes, Seidens und Schnittwaaren Lager von

- Oud Out Sirbchfeld & Bongrowitz, Markt Nr. 56.

22) Eniem Lufburschen von anständigen Neubern, welcher lefen und schreiben taun und der polnischen und beutschen Sprache machtig ift, wird Beschäftigung nachgewiesen durch Ednaled Wogt, Wilhelmsplatz Dr. 15. Disbeisbluchemit dasseitel ein Stehschreibpult und Ladentisch zu kaufen gesucht.

- 23) Ich wohne jest Breslauer Strafe Dr. 31. im hause ber Apotheke und mache einen hohen Abel und hochgeehrtes Publikum auf meine hochst elegante Ginrichtung aufmerksam.
- Die Lichte und Seifenfabrik von B. Tabulski, Breslauer Straße Mr. 11., verkauft bas Pfund Posener Glanzlichte à 5 Sgr. 4 Pf., Argantische Lichte à 6 Sgr. 4 Pf. pro Pfund, vorzüglich gute Posener harte Seife, à 4 Sgr. 4 Pf., Cocos. Muße Del-Soda Seife, à 6 Sgr. pro Pfund, Centnerweise bedeutend billiger, so wie auch klares, doppelt raffinirtes Rubbl, bas Pfund à 3 Sgr. 6 Pf., jedoch nur richtig gewogen, das Pfund à 32 Loth.
- 25) Bekanntmachung. Ich Endesunterschriebener zeige ergebenft an, baß ich Willens bin, auf die besten Gattungen von Schweizer Küben, wie auch Stieren und Merzthaler Küben, mit dem hohen Abel und geehrten Publikum Kontrakt abzuschließen. Mein Logis ist bei dem Gastwirth Herrn Joseph Byk, Hotel de Tyrole, Zimmer Nr. 14. Posen, den 11. Oktober 1844.

  Michael Riedel aus Tyrol.
- 26) Aechte Dresduer Malz-Bonbons und patent, Burfelzuder bei E. A. E. Janufch Wittwe.
- 27) Besten fetten großen Limburger Sahnkase, Stud 6½ Sgr., frischen Parmesankase, frische trockene und marinirte Truffeln in Glasern, achten Maraschino, Franz. Liqueur, Danziger Goldwasser, achte Engl. Saucen, schone Coquillienschaalen,
  empfing und offerirt Joseph Ephraim,

Wafferstraße Mr. 2. im fruhern Phsischen hause, Ede des zweiten Viertels. NB. Montag erhalte ich die ersten frischen Neunaugen per Post, und offerire Stud zu 1½ Ggr.

28) Besten geräucherten und marinirten Lache, frische Stralfunder Bratheringe, Stud 9 Pf., grune Pomeranzen, Stud 1 Egr., beste saftreiche Citronen, Stud 9 Pf., frische Sardines à l'huile, Mixed Pickles, feinste Vanille zu auffallend billigen Preisen bei

Bafferftrage Dr. 2. im frubern Dbftichen Saufe, Ede bes zweiten Biertele.

29) Frischen Stolper Raucherlachs zu auffallend billigem Preise empfiehlt L. Cassel, Rramergaffe Dr. 21.

30) Bur bevorftebenden Illumination empfiehlt bie ichonften Berliner Glanglichte, wie auch doppelt raffinirtes Rubbl gu bem billigften Preife Die Material = Sandlung von Julius horwit, Bilhelmeplat = Ede

Dr. 1. im Rrauseschen Saufe.

Much ben feinsten Burfelzucker erhielt und offerirt à 6 Ggr. pro Pfund die obige handlung

- 31) heute habe ich erhalten große neue Jungfer = heringe à 10 Pf., und neue englische, 3 fur 1 Sgr., in Tonnen mit 72 Rthle. Theodor Bley, Biegengaffe Dr. 28. bicht bei bem Bilbprethandler.
- 32) ( Speute Montag ben 14. Schwein = und Burft = Musschieben, und jum Abendbrod frifche Burft und Sauerfraut, wogu gang ergebenft einladet Bittme Bimmermann, St. Martin Dr. 28.

## Getreide : Markt : Preise in ber Sauptstadt Posen. (Mach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Freitag ben 4. Oktober 1844.                    |                    | Montag den<br>7. Oktober 1844. |                    | Mittwoch den<br>9. Oftober 1844.                                                    |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | von                                             | bis<br>Att.fgr.vf. | von<br>Rir.fgr.vf.             | bis<br>mir.fgr.rf  | von<br>Dir.fgr.vf:                                                                  | bis<br>ntv.fgr.vf |
| Weizen der Scheffel | 1 10 — 29 — 16 — 29 — 29 — 8 — 22 — 4 12 6 15 — | 1 00               | Am 7. wie vor                  | Oftober<br>sehend. | 1 14 —<br>1 24 —<br>1 16 —<br>1 1 — —<br>2 24 —<br>8 —<br>2 22 6<br>4 5 6<br>1 17 6 | 4 10 -            |